# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

#### Antelligeng=Comtoir im Posthause.

### 1842.

1) Bekanntmachung. Das im Dbornifer Kreife belegene, brei Meilen von Posen entfernte Konigliche Domainen = Borwerf Kirchen = Dombrowfa, welches

enthalt, soll zu Johannis c. mit den barauf befindlichen Gebauden, unter gleichzeis tiger Ueberlassung der niedern Jagd auf der Borwerks-Feldmark, jedoch mit Ausschluß ber Jagdgerechtigkeit auf den bauerlichen Grundstücken, des Weiderechts in der Königlichen Forst, des Krugverlagsrechts in den bisher zwangspflichtigen Ortsschaften, der Dienste, Zinsen und sonstigen Praftationen der Einsassen, — im Wege einer diffentlichen Licitation, zum freien Eigenthum veräußert werden.

Bu diesem Ende ift der Licitatione=Termin auf den 25 sten Upril d. J. 9 Uhr Bormittags vor dem Regierungs=Rath Krekschmer in dem größen Sessiones Zimmer der unterzeichneten Königlichen Regierung angesetzt, wozu kauflustige und besitzsädige Personen mit dem Bemerken eingeladen werden, daß sie sich vor dem Licitatione. Commissarius spatestens zwei Tage vor dem Bietungs-Termine über ihre Zahlungs und Besitz-Qualifikation auszuweisen haben. Der Verkauf sindet alternative Statt. Das Minimum kommt bei reinem Verkauf auf 11,850 Mthlr. und beim Verkauf mit Vorbehalt eines Domainen=Jinses von 300 Mthlr. auf 5100 Mthlr. zu stehen. Die drei Bestbietenden, unter welchen die Auswahl Sr. Excellenz des Herrn Geheimen Staats-Ministers v. Ladenberg vorbehalten wird, bleiben

an ihr Gebot bis zum Eingang bes Ministerial = Bescheibes gebunden. Jeder Licitant muß eine Kaution von 1500 Athlie, vorzeigen, auch selbige auf Erfordern bei der Kasse deponiren. Die näheren Veräußerungs = Bedingungen, die Karte von Kirchen-Dombrowka, so wie die Ertrags-Linschläge und Licitations, Negeln, konnen bei dem Regierungs = Sekretair Mielcarzewicz eingesehen werden.

Pofen, ben 5. Marg 1842.

Ronigliche Regierung; Abtheilung fur birefte Steuren, Domainen und Forsten.

2) Nothwendiger Verkauf. Ober = Lande &= Gericht zu Posen. I. Abtheilung.

Das Rittergut Czekanowo nebst Pertinenzien, im Kreisellbelnau belegen, landschaftlich abgeschäht auf 49,113 Athle. 20 fgr. 5 pf., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 8. August 1842. Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werben. Posen, den 3. Januar 1842. Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydziału I.

Dobra szlacheckie Czekanowo z przyległościami w powiecie Odolanowskim położone, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 49113 Tal20 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącej być przeyrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być dnia 8. Sierpnia 1842 przed południem o godzinie 10tej w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 3. Stycznia 1842.

- 3) Bekanntmachting. Auf den Antrag der Königlichen Intendantur des 5ten Armee-Corps werden alle diejenigen unbekannten Gläubiger, welche aus dem Etatsjahre 1841 Ansprüche an folgende Kassen zu haben vermeinen, als:
  - a) zu Pofen: 1) Bureau der Intendantur,
  - 2) Garnifon = Rirchen = Raffe,
  - 3) ber Garnifon = Schul = Raffe,
  - 4) ber 10. Divifions = Schule,
  - 5) ber Deconomie-Commiffion bes 18.

Obwieszczenie. Na wniosek Królewskiej Intendantury 5go korpusu wzywają się wszyscy wierzyciele nieznajomi, którzy z roku etatowego 1841 pretensye do kass następujących mieć mniemają, jako to:

- a) w Poznaniu:
- 1) do kassy bióra Intendantury,
- 2) do kassy kościoła garnizonowego,
- 3) do kassy szkoły garnizonowej,
- 4) do kassy szkoły dywizyi totej,
- 5) do kassy kommissyi ekonomi-

Infanterie-Regimente,

6) des 2. Bataillons 18. Infanterie=

Regimente,

- 7) ber 5. Artifferie-Brigabe nebft ben berfelben attachirten brei Urtillerie= Rompagnien pro Regiment und zwar bes 6., 7., 18. und 19. Land= wehr , Regimente, ber Artillerie= Rompagnie bes Landwehr = Batail= lone Mro. 37 und 38 und ber Ar= beiter=Ubtheilung,
- 8) ber Artillerie = Brigabe = Schule, do kases bearing was
- 9) ber Deconomie = Commiffion bes 19. Infanterie = Regimente,

10) bes 1. und 2. Bataillone 19. In= fanterie=Regimente,

11) bes Landwehr Bataillone Are. 38,

12) ber Urmees Geneb'armerie,

13) ber 5, Land-Gened'armerie-Brigade,

- 14) des Artillerie-Depots,
- 15) bes allgemeinen Garnifon, und Belagerunge-Lazarethe,
- 16) bes Train-Depots,
- 17) bes Proviant-Amts (Magazin= und Maturalien=Unfaufs=Raffe),
- 18) ber extraordinairen Festunge Baus 18) do kassy extraordynaryinej bu-Raffe,
- 19) der Garnifon = Verwaltung,
- 20) bes 7. Sufaren=Regiments,
- 21) des 5. combinirten Referve = Batail= long;

cznej 18go półku piechoty,

do kassy 2go batalionu 18go

półku piechoty,

- do kassy 5téj brygady artylleryj wraz z przyłączonemi jej 3ma kompaniami artylleryj od każdego półku, to jest: od 6go, 7go, 18go i 19go półku obrony krajowej, oraz kompanii artylleryi batalionów obron krajowych No. 37go i 38go i wydziału robotników,
- 8) do kassy szkoły brygadi artylleryj,

9) do kassy kommissyi ekonomicznej 19go półku piechoty,

10) do kassy 1go i 2go batalionu 19go półku piechoty,

11) do kassy batalionu obrony krajowey No. 38go,

12) do kassy żandarmeryi armii,

- 13) do kassy 5téj brygady žandar. meryi krajowéy,
- 14) do kassy składu zapasów artyllery),
- 15) do kassy lazaretu powszechnego garnizonowego i oblężniczego,
- 16) do kassy składu porządków pociągowych,
- 17) do kassy urzędu prowiantowego (kassy magazynowey i zakupowania produktów),

dowli fortecy,

19) do kassy zarządu załogi,

20) do kassy 7go polku huzarów,

21) do kassy 5go batalionu polaczo. nego rezerwy;

|       | b) zu Kosten:                       | b) w Kościanie:                    |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 22)   | bes Garnifon = Lazarethe,           | 22) do kassy lazaretu załogi,      |
|       | ber Garnifon - Berwaltung bes Da=   | 23) do kassy zarządu załogi magi-  |
|       | giftrate;                           | stratu; og de sindhists a sid (1)  |
|       | c) ju Ostrowo:                      | c) w Ostrowie:                     |
| 24)   | bes Garnifon-Lagarethe,             | 24) do kassy lazaretu załogi,      |
|       | der Garnison , Berwaltung bes Ma-   | 25) do kassy zarządu załogi magi-  |
|       | gistratë; der 1,000 to 1000         | stratus 1 An anti-412 show         |
| Sink. | d) zu Rozmin:                       | d) w Koźminie:                     |
| 26)   | bes Garnifon-Lagarethe,             | 26) do kassy lazaretu załogi,      |
| 27)   | ber Garnison-Verwaltung bes Ma-     | 27) do kassy zarządu załogi magi-  |
|       | giftrate;                           | stratu;                            |
| 171   | e) zu 3 buny:                       | e) w Zdunach:                      |
|       | des Garnifon-Lagarethe,             | 28) do kassy lazaretu załogi,      |
| 29)   | ber Garnifon-Verwaltung bes Ma=     | 29) do kassy zarządu załogi magi-  |
|       | giftrate; attached and and          | stratu; descharate 0;              |
|       | f) zu Pleschen:                     | f) w Pleszewie:                    |
| 30)   | bes Garnison-Lazarethe,             | 30) do kassy lazaretu załogi,      |
|       | ber Garnifon-Berwaltung bes Ma=     | 31) do kassy zarządu załogi magi-  |
|       | gistrate;                           | stratu;                            |
|       | g) zu Kempen:                       | g) w Kempnie:                      |
| 32)   | bes Garnison-Lazareths,             | 32) do kassy lazaretu załogi,      |
| 33)   | ber Garnison, Berwaltung bes Mas    | 33) do kassy zarządu załogi mzgi-  |
| 4     | gistrate; a and the court should be | stratu; Alequa analis and All      |
|       | h) zu Schrimm;                      | h) w Szremie:                      |
| 34)   | bes 2. Bataillons 19. Landwehr=     | 34) do kassy 2go batalionu 19go    |
|       | Regimente nebft Eskabron,           | półku obrony krajowéy wraz         |
|       | vicaboring his ris confident for    | z szwadronem,                      |
| 35)   | ber Garnison-Bermaltung;            | 35) do kassy zarządu załogi;       |
|       | i) zu Samter:                       | i) w Szamotułach:                  |
| 36)   | bes Landwehr = Bataillons Nro. 34   | 36) do kassy hatalionu obrony kra- |
|       | nebft Eskadron und Artillerie=Com=  | jowey No. 34 wraz z szwadro-       |
| _ be  | pagnie,                             | nem i kompanią artylleryi,         |
| 37)   | der Garnison-Berwaltung;            | 37) do kassy zarządu załogi;       |
|       | k) zu Fraustabt:                    | h) w Wschowie:                     |
| 38)   | bes 1. Bataillons 18. Infanterie=   | 38) do kassy 1go batalionu 18go    |
|       | Regiments,                          | półku piechoty,                    |
|       |                                     |                                    |

40) ber Garnifon, Verwaltung bes Da= giftrate;

1) zu Rawicz:

41) bes Fufilier = Bataillons 7. Infans terie = Regiments,

42) ber Garnifon-Berwaltung bes Magiftrate,

43) bes Garnifon-Lagarethe; m) ju Rrotofchin:

44) bes gufilier-Bataillons 6. Infanterie=Regiments,

45) bes 3. Bataillons 19. Landwehr= Regimente nebft Escabron,

46) bes Garnifon-Lazarethe,

47) ber Garnifon= Verwaltung bes Mas giftrate;

n) gu Brefchen:

48) bes Garnifon-Lagarethe,

49) ber Garnifon-Berwaltung bes Ma= giffrate;

o) gu Bentichen:

50) ber 10. Invaliden-Kompagnie,

5.1) ber Garnifon-Berwaltung bes Da= aistrats;

p) ju Rarge:

52) bes landwehr = Bataillone Dro. 33 nebft Cefadron und Artillerie=Rome pagnie,

53) der Garnison-Berwaltung bes Magiftrate;

q) zu Liffa:

54) bes 3. Bataillone 3. Garbe= Pand= wehr = Regimente nebft Artillerie= Rompagnie,

39) bes Garnifon-Lazarethe, 39) do kassy lazaretu zalogi,

40) do kassy zarządu załogi magi-

l) w Rawiczu:

41) do kassy batalionu fizylierów 7go półku piechoty,

42) do kassy zarządu załogi magistratu.

43) do kassy lazaretu załogi; m) w Krotoszynie:

44) do kassy batalionu fizylierów 6go półku piechoty,

45) do kassy 3go batalionu 19go półku obrony krajowej wraz z szwadronem,

46) do kassy lazaretu zalogi,

47) do kassy zarządu załogi magistratu;

n) w Wrześni:

48) do kassy lazaretu załogi,

49) do kassy zarządu załogi magistratu;

o) w Zbaszyniu:

50) do kassy rotéy kompanii inwalidów.

51) do kassy zarządu załogi magi. stratu;

p) w Kargowie:

52) do kassy batalionu obrony krajowej Nr. 33. wraz z szwadronem i kompanja artylleryj,

do kassy zarządu załogi magi-53)

stratu:

q) w Lesznie:

do kassy 3go batalionu 3go pólku gwardyj obrony krajowéj wraz z kompania artylleryj,

55) bes 1. Bataillons 19. Lanbwehr= Regiments nebft Estabron,

56) ber Garnison-Verwaltung bes Ma-

gistrate,

57) bes Garnifon-Lagarethe; aufgeforbert, ihre Unfpruche bei bem unterzeichneten Dber = gantes = Gerichte und fpateffene in bem am 13. April 1842 Bormittags 10 Uhr, vor bem Referen= darius Scholt in unferm Inftruftions= Bimmer anberaumten Termine anzumels ben, widrigenfalls fie berfelben gegen bie genannten Raffen verluftig erflart und an bie Perfon besjenigen werben verwiefen werden, mit welchem fie fontrabirt haben.

Pofen, ben 20. December 1841.

Ronigt. Dber = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

Der wegen Diebe Steckbrief. stahls einer Ruh zur Kriminal-Unterfu= chung gezogene und unten naber bezeich= nete Tagelbhner Paul Bozniaf, ift mittelft Ausbruche in ber Racht vom 31. Januar zum 1. Februar aus unferm Ge= fangniffe entwichen.

Alle refp. Civil : und Militair = Behors ben werden erfucht, auf biejen Berbre= cher zu vigiliren, und benfelben im Betretungefalle ju arretiren und unter fiche, rem Geleite an und abzuliefern.

Signalement.

1) Geburteort, Zieleniec;

2) Aufenthaltsort, vagabundirend;

3) Religion, fatholisch;

55) do kassy 1go batalionu 19go półku obrony krajowej wraz z szwadronem,

56) do kassy zarządu zalogi magi. stratu,

57) do kassy lazaretu załogi; aby pretensye swe w podpisanym Głównym Sądzie Ziemiańskim, a naypóźniej w terminie na dzień 13go Kwietnia 1842 zrana o godzinie 10tej przed Ur. Scholtz Referendaryuszem w naszéy sali instrukcyinéj wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających pretensyi swych do kass pomienionych uznani, i do osoby tego, z kim kontraktowali, odesłani zostaną.

Poznań, dnia 20. Grudnia 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański,

Wydział pierwszy.

List gończy. Pociąguiony o kradzież krowy do indagacyi kryminalnéj niżej opisany wyrobnik Paweł Woźniak, wyłamawszy się z więzienia naszego, zbiegł w nocy z dnia 31. Stycznia na I. Lutego r. b.

Wszelkie władze cywilne i wojskowe uprasza się, aby na zbrodniarza tego czuwały, jego w razie przydybania schwytały i nam go pod pewną strażą nadesłały.

Rysopis:

- 1) miejsce urodzenia, Zieleniec;
- 2) miejsce pobytu, włóczega;
- 3) religia, katolicka;

- 4) Allter, 26 Jahr;
- 5) Große, 5 guß 5 3011;
- 6) Haare, bunkelblond, ind schwarze 6) włosy, ciemi iche; wpadające;
- 7) Stirn, bebedt;
- 8) Augebraunen, blond;
- 9) Augen, grau;
- 10) Nase, spiß;
- 11) Mund, gewöhnlich;
- 12) Bart, rafirt;
- 13) Bahne, fehlerhaft;
- 14) Rinn, rund;
- 15) Gefichtsbiibung, runb;
- 16) Gefichtefarbe, roth;
- 17) Geftalt, schlant;
- 18) Sprache, polnisch;
- 19) besondere Rennzeichen, hat auf bem Ropfe den Grind gehabt, and leis bet an ber Rrage.

Befleidung.

Einen weiß leinenen Rock, kattunenes Halbtuch, blau leinenen Rock, alten hut, eine blaue leinene Jacke, ein Paar Handschuh, ein Paar Hosen, ein leines nes hembe.

Schroda, ben 9. Februar 1842. Konigl. Land= und Stadtgericht.

5) Steckbrief. Der mehrfach wegen Diebstahl bestrafte Tagelbhner Johann Wachowiak aus Willanowo, welcher bei uns abermals wegen Diebstahl in Untersuchung steht, hat heute Nachmittag Gezlegenheit gefunden aus dem hiesigen Gezfängnisse zu entweichen.

Das Publitum und fammtliche Bebor.

- 4) wiek, 26 lat;
- 5) wzrost, 5 stóp 5 cali;
  - 6) włosy, ciemno-blond, w czarne wpadające;
  - 7) czoło, zakryte;
  - 8) brwi, blond;
  - 9) oczy, szare;
- 10) nos, kończaty; many war de
- II) usta, zwyczajne;
- 12) broda, golona;
- 13) zęby, nie zupełne;
- 14) podbrodek, okrągły;
- 15) skład twarzy, okrągły;
- 16) cera twarzy, czerwona;
- 17) postać, wysmukła;
- 18) mowa, polska;
- 19) szczególne znaki, miał oblaną głowę i parchy.

#### Odziež:

biały płócienny surdut, kartunową chustkę na szyj, niebieski płócienny surdut, stary kapelusz, spancerek niebieski płócienny, parę rękawiczków, parę bótów, jednę koszulę.

Szroda, dnia 9. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

List gończy. O kradzież już kilkakrotnie ukarany Jan Wachowiak, wyrobnik z Wilanowa, który u nas powtórnie względem popełnionych gwałtownych kradzieży w indagacyi stoi, znalazł dziś po południu sposobność do ujścia z więzienia tutejszego.

Publiczność i wszelkie władze wzy-

ben werben hiermit ersucht auf ben unten naber bezeichneten Entwichenen ein wach= fanies Auge zu haben, im Betretungs= falle zu verhaften, und an uns per Trans= port zu übersenden.

Gignalement. Kamiliennamen, Wachowiaf; Borname, Johann; Geburteort, Rlein-Lefa; Aufenthaltsort, Wilanowo; Religion, fatholisch; Alter, 27 Jahr; Große, 5 guß 4 3oll; Saare, braun; Stirn, bebectt; Augenbraunen, blond; Augen, blau; gewöhnlich; Mase, Mund, Bart, blond; Bahne, unvollstandig; Rinn, rund; Gefichtebildung, oval; Gefichtefarbe, gefund; Geftalt, unterfett; Sprache, polnifch und etwas beutsch; befondere Rennzeichen, feine.

Betleibung

bei feiner Entweichung.

Gine Drillich=Commiß=Jade und auch folche Hosen, ein Paar Commiß=Schuhe und ein Paar Strumpfe und hemde, ohne Muge.

Roffen, ben 12. Marg 1842. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

wamy niniejszem, aby na tego zbiega baczne oko mieć raczyły, a w razie spotkania onegoż aresztowały i tutaj przez transport odesłały.

Rysopis. Nazwisko, Wachowiak; Imie, Jan; Miejsce urodzenia, Mała Łęka; Miejsce pobytu, Wilanowo; Religii, katolickiej; Lat, 27.; Wysokość, 5 stóp 4 cale; Włosy, brunatne; Czoło, pokryte; Brwi, blond; Oczy, niebieskie; Nos, zwyczajne; Usta, Broda, blond; Zęby, niezupełne; Podbrodek, okragly; Twarz, ospowata; Céra, zdrowa; Postać, siadła: Mowa, po polsku i cokolwiek po niemiecku; osobliwe znaki. žadne-

Odzież

przy swojej ucieczce. Spodnie i kurtka drelichowa, trzewiki, pończochy, i koszula, bez czapki.

Kościan, d. 12. Marca 1842, r. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nº 66. Freitag, ben 18. Märg 1842.

6) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Samter.

Das in der Stadt Obrzycko unter der Mo. 62 belegene, der Wittwe Jette Heismann Lewin gehörige Grundstück, abgesschäft auf 212 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 23. Juni 1842 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirtwerben.

Samter, ben 22. Januar 1842.

7) Der Backermeister Angust Barth und bessen Braut Wilhelmine Richter, beide aus Samoczyn, haben mittelst Cheverstrages vom 1. Februar c. vor Eingehung ihrer Ehe, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneidemubl, am 16. Febr. 1842. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szamotułach.

W Obrzycku pod Nr. 62. położona, do wdowy Jette Heimann Lewin
należąca nieruchomość, oszacowana
na 212 tal. wedle taxy, mogącej być
przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 23. Czerwca
1842. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Szamotuły, d. 22. Stycznia 1842.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że August Barth i Wilhelmina z domu Richter, obydwa z Samoczyna, kontraktem przedślubnym z dnia 1. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 16. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski-

8) Bekanntmachung. Der Nachlaß bes am 12. Juli 1841 zu Mroczen verfforbenen Ackerwirths Johann Brendel zu Karnowo, soll unter die Erben getheilt Obwieszczenie. Pozostałość w Karnowie położona, do gospodarza Jana Brendel w Mroczy zmarłego należąca, ma być pomiędzy sukcessorów

werden, weshalb die Glaubiger aufgefordert werden, ihre etwanigen Unspruche
nachzuweisen.

Lobsens, den 3. Februar 1842. Konigl. Land: und Stadtgericht.

dzielona, do któréj wierzycieli pretensye jakowe mających, z takowemi popisując się, niniejszém wzywamy. Łobżenica, dnia 3. Lutego 1842.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

9) Steckbrief. Der wegen gewaltsamen Diebstahls bei uns zur Untersuchung gezogene und mittelst Erkenntnisses erster Instanz zu einer einsährigen Zuchthausstrafe, zwanzig Peitschenhieben und Detention bis zum Nachweise bes ehrlichen Erwerbes verurtheilte Nachtewächter Michael Wozniaf aus Uzarzewo, hat Gelegenheit gefunden, am 31. Januar c. von der Arbeit, nach dem er sich der Ketten entledigt, aus dem Gerichtsbese zu entspringen.

Alle resp. Civil = und Militair=Behör= ben werden ersucht, auf diesen Berbrecher zu vigiliren und benselben im Betretungefalle zu arrettren und unter sicherem

Geleite an und abzuliefern.

Signalement,

- 1) Geburtsort, Strzefzkowo, Rreis Wongrowit;
- 2) Aufenthaltsort, Ugarzewo;
- 3) Stand, Rachtwachter; 4) Religion, fatholifch;
- 5) Alter, 23 Jahr;
- 6) Große, 5 guß 3 30U;
- 7) Haare, schwarz;
- 8) Stirn, bedectt;
- 9) Augenbraunen, schwarz;
- 10) Augen, braun;
- 11) Rafe, flein;
- 12) Mund, gewöhnlich;

List gończy. Stróż nocny Michał Woźniak z Uzarzewa, który u nas o gwałtowną kradzież do indagacyi pociągniony i wyrokiem pierwszej instancyi na roczne więzienie w domu poprawy, dwadzieścia batów i detencyą aż do udowodnienia uczciwego utrzymania się osądzony został, znalazł w dniu 31go Stycznia r. b. sposobność po uwolnieniu się z okowów, ucieczenia od roboty z podwórza sądowego.

Wszelkie władze cywilne i woyskowe uprasza się, aby na zbrodniarza tego czuwały, w razie przydybania przyaresztowały i nam go pod pewną strażą nadesłały.

Rysopis:

- 1) miejsce urodzenia, Strzeszkowo, powiatu Wągrowieckiego;
  - 2) miejsce pobytu, Uzarzewo;
  - 3) stan, nocny stróż;
  - 4) religia, katolicka;
  - 5) wiek, 23 lat;
  - 6) wzrost, 5 stop 3 cale;
  - 7) włosy, czarne;
  - 8) czoło, pokryte;
  - 9) brwi, czarne;
- 10) oczy, brunatne;
- 11) nos, maly;
- 12) usta, zwyczajne;

- 13) Bart, rafirt;
- 14) Rinn, spiß;
- 15) Gesicht, oval;
- 16) Gefichtsfarbe, gefund;
- 17) Statur, unterfett;
- 18) Sprache, polnifch;
- 19) besondere Rennzeichen, feine. Befleidung.

Ein blauer Tuchmantel, eine alte blaue Tuchjace, eine Pelzjace, ein Vaar Pelz, hosen, eine bunt kattunene Weste, eine blaue Tuchweste mit Metallknöpfen, ein weiß gestreiftes Haldtuch, eine baranken Müte, ein Paar Stiefeln, ein hembe.

Schroba, ben 10. Februar 1842.

Ronigl. Land- und Stadtgericht.

13) broda, golona;

14) podbrodek, kończaty;

15) skład twarzy, okrągły;

- 16) cera, zdrowa;
- 17) postać, siadła;
- 18) mowa, polska;
- 19) szczególne znaki, żadne. O d z i e ź:

granatowy sukienny płaszcz, stary granatowy sukienny spancerek, takiż z kożucha, para skórzanych spodni, pstra kartunowa westka, granatowa sukienna westka z guzikami metalowemi, chustka na szyi biała w paski, czapka z barankiem, para bótów i koszula.

Szroda, dnia 10. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

10) Auf bem Grafich von Storzewsti'fchen Borwerte Sieben ichlbechen, werden 300 Stud hammel gemaftet, und follen felbige am 30. Mai c. 10 Uhr Bormittage, plus licitando, bffentlich verfauft werden.

Dominium Prochnowo, Kreis Chodziesen, den 11. Marg 1842.

3um Isten April konnen wieder neue Schuler zum Unterricht im Pianosfortespiel in meiner Musik-Abamie angenommen werden. Bur naheren Auskunft erlaube ich mir zugleich mit anzuzeigen, daß jeder Schüler wochentlich 4 Stunden Unterricht erhält und das Honorar bei der Iten Klasse 2½ Athlr. und bei der 2ten Klasse 3 Athlr. monatlich beträgt. Die Unterrichtöstunden sind von 4 — 6 Uhr täglich. Das Lotal der Akademie ist Wilh. Plat No. 3. E. Pate.

12) Wafferstraße No. 4 befindet fich ein Laden nebst dazu gehorigen Wohnungen oder 3 Stuben im ersten Stock vom Iften April dieses Jahres ab zu vermiethen. Das Nahere barüber ift bei dem Riemermeister E. Paulmann daselbst zu erfragen.

<sup>13)</sup> Fließende Hefen, sind alltäglich frisch zu haben bei Ernst Beicher, Pofen, Martt No. 67.

- 34) Jahrmarkte Mnzeige. Simon Poll und Frau Margreiter aus Tyrol, empfehlen sich mit einem wohlassortirten Lager achter Tyroler Gemes und Ziegenledernen Handschuhen und Bettbecken, hosen, Untersäcken von Gemes, leber, so wie Gummi-Träger, Schweizers und Ostindische Tücher und noch mehrere in dieses Fach einschlagende Artikel. Ihr Stand befindet sich wie gewöhnlich auf dem alten Markte zwischen den beiden großen Fontainen und zur Vermeidung von Irrungen an der Firma kennbar. Auf Berlangen wird die Waare auch ins haus gebracht. Ihr Logis ist bei Herrn Beuth.
- 15) Z pokupu znacznej ilości w znakomitych okolicach Węgier ostatniego winobrania, otrzymałem pierwszy transport dotąd częścią w składzie Głównej komory tu w miejscu zachowany, częścią w sklepach moich złożony. Zalety godne gatunki, do dziś dnia jeszcze mętne, mam honor polecić szanownym nabywcom.

Andrews Harry find attended by their golden and County Melater en-

Poznań, dnia 16. Marca 1842.

Sypniewski.

16) Anzeige. Die besprochenen Birkenpflanzen jum Versetzen, lassen sich wegen noch gefrorener Erde im Walde ber Zeit nicht ausheben. Dies zur Nachricht für die geehrten herren Vesteller derseben.

Den 16. Marg 1842. Das Dominium Piotro wo bei Glufchin. Doniesienie. Brzózki zamówione do sadzenia, niedadzą się dotąd dla jeszcze zmarzłej ziemi w boru wydobywać. Szanowni zamówiciele tychże, uwiadomiają się o tem niniejszem. Dnia 16. Marca 1842.

Domin. Piotrowo przy Głuszynie.

17) Gut abgelagertes Baiersch Bier im Faß und in Flaschen empfiehlt zum billigen Preise die Bierbrauerei von

A. Sawinski.

Bestellungen von hier als auch von außerhalb werben angenommen in der Haupt-Niederlage von Baiersch Bier, Brest. Str. No. 9., 1 Treppe hoch. Dobrze wystałe piwo bawarskie w beczkach i w butelkach, poleca w nader umiarkowanéj cenie fabryka piwa A. Sawińskiego.

Wszelkie polecenia tak z miejsca jako i z prowincyi przyjmują się w głównym składzie piwa bawarskiego, ul. Wrocławska Nr. 9na pierwszem piętrze.